# SyncMaster 152x/172x



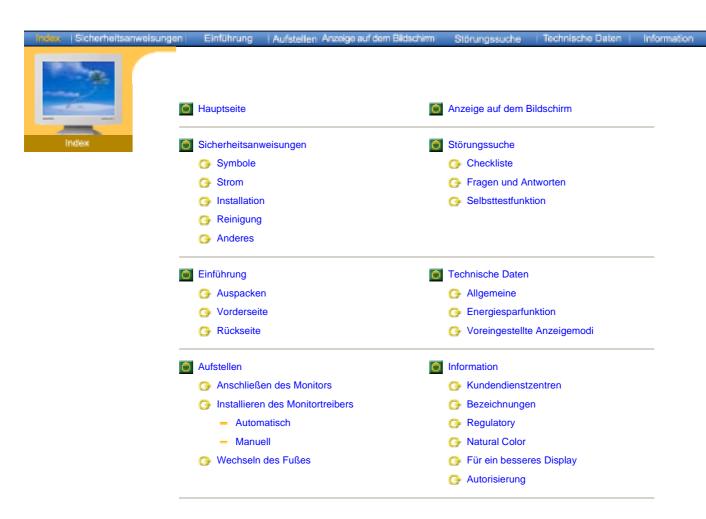





Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitsanweisungen durch. Sie sind dazu gedacht, Verletzungen und Sachschaden zu vermeiden.



### ► Symbole

- ► Strom
- Installation
- Reinigung
- ► Anderes

### Warnung/Vorsicht



Nichtbeachtung der mit diesem Symbol gekennzeichneten Anweisungen könnte zu Körperverletzungen oder Schaden an Geräten führen.

### Bedeutung der Symbole



Verboten



Wichtig: Muß stets gelesen und verstanden werden



Nicht auseinanderbauen



Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose



Nicht berühren



Zur Vermeidung von elektrischem Schlag erden







- Installation
- Reinigung
- Anderes



Wenn der Monitor über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, stellen Sie Ihren PC auf DPMS. Wenn Sie einen Bildschirmschoner benutzen, stellen Sie auf aktiven Bildschirmmodus.



- Benutzen Sie keinen schadhaften oder locker sitzenden Stecker.
  - Dies könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.



- Ziehen Sie den Stecker nicht am Kabel heraus und berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
  - Dies könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.



- Benutzen Sie nur einwandfrei geerdete Netzstecker und Steckdosen.
  - Unsachgemäße Erdung könnte zu elektrischem Schlag oder Beschädigung der Geräte führen.



- Biegen Sie Netzstecker und Kabel nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren Objekte darauf, die Schaden verursachen könnten.
  - Nichtbeachtung dieser Verhaltensmaßregel könnte zu elektrischem Schlag oder Feuer führen.



- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose, ebenso wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
  - Nichtbeachtung dieser Verhaltensmaßregel könnte zu elektrischem Schlag oder Feuer führen.



- Schließen Sie nicht zu viele Verlängerungskabel oder Netzstecker an eine Steckdose an.
  - Dies könnte ein Feuer verursachen.



- Symbole
- ► Strom
- Installation
- Reinigung
- Anderes



- Decken Sie nichts über die Lüftungsöffnungen des Monitorgehäuses.
  - Unzureichende Belüftung könnte Funktionsausfall oder Feuer verursachen.



- Stellen Sie Ihren Monitor an einen möglichst staubfreien Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit.
  - Andernfalls könnte es im Monitor zu einem elektrischen Kurzschluß oder Feuer kommen.



- Lassen Sie den Monitor nicht fallen, wenn Sie seinen Standort verändern.
  - Es könnte Schaden am Gerät oder Körperverletzungen verursachen.



- Stellen Sie den Monitor auf eine ebene und stabile Arbeitsfläche.
  - Wenn er herunterfällt, kann er Verletzungen verursachen.



- Setzen Sie den Monitor vorsichtig ab.
  - Er könnte sonst beschädigt werden oder zerbrechen.



- Stellen Sie den Monitor nicht mit dem Bildschirm nach unten ab.
  - Die TFT-LCD-Oberfläche könnte sonst beschädigt werden.







- Installation
- Reinigung
- Anderes



Wenn Sie das Monitorgehäuse oder die Oberfläche der TFT-LCD reinigen, wischen Sie sie mit einem angefeuchteten weichen Tuch ab.



Sprühen Sie Reinigungsmittel nicht direkt auf den Monitor.



Benutzen Sie das empfohlene Reinigungsmittel mit einem weichen Tuch.



- Wenn das Verbindungsstück zwischen dem Stecker und dem Stift staubig oder schmutzig ist, reinigen Sie es sorgfältig mit einem trockenen Tuch.
  - Ein verschmutztes Verbindungsstück kann elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.



- Stellen Sie weder Wassergläser, Chemikalien noch kleine Metallobjekte auf den Monitor.
  - Dies könnte Schäden, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.
  - Sollte ein Fremdkörper in den Monitor geraten, ziehen Sie den Stecker heraus und setzen Sie sich dann mit einem Kundendienstzentrum in Verbindung.



- Symbole
- Strom
- Installation
- Reinigung
- Anderes



- Entfernen Sie nicht das Gehäuse (oder die Rückwand). Es befinden sich im Inneren keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
  - Ein Entfernen des Gehäuses könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.
  - Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.



- Sollte Ihr Monitor nicht normal funktionieren besonders wenn er ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche abgibt -, ziehen Sie sofort den Netzstecker heraus und setzen Sie sich mit einem Vertragshändler oder Kundendienst in Verbindung.
  - Ein defektes Gerät könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.



- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Monitor.
  - Dies könnte elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.



- Für jede Stunde, die Sie in den Bildschirm sehen, sollten Sie Ihre Augen 5 Minuten lang entspannen.
  - Damit verringern Sie eine Ermüdung der Augen.



- Benutzen oder lagern Sie keine leicht entzündlichen Substanzen in der Nähe des Monitors.
  - Dies könnte eine Explosion oder Feuer verursachen.



- Versuchen Sie nicht, die Position des Monitors zu verändern, indem Sie am Netz- oder Signalkabel ziehen.
  - Dies könnte aufgrund von Kabelbeschädigung Funktionsausfall, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.



- Bewegen Sie den Monitor nicht nach rechts oder links, indem Sie nur am Netz- oder Signalkabel ziehen.
  - Dies könnte aufgrund von Kabelbeschädigung Funktionsausfall, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.



- Schieben Sie niemals etwas Metallenes in die Öffnungen des Monitors.
  - Dies könnte elektrischen Schlag, Feuer oder Verletzungen verursachen.



- Bewahren Sie alle Netzadapter getrennt auf.
  - Es besteht Brandgefahr.



- Halten Sie den Netzadapter von allen anderen Wärmequellen fern.
  - Es besteht Brandgefahr.



- Halten Sie den Netzadapter von allen anderen Wärmequellen fern.
  - Es besteht Brandgefahr.



Bewahren Sie den Netzadapter immer an einem gut belüfteten Ort auf



- Wenn permanent dasselbe Standbild auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Nachbilder oder verschwommene Flecken erscheinen.
  - Deshalb sollten Sie zum Energiesparmodus wechseln oder einen Bildschirmschoner mit einem beweglichen Bild einstellen, wenn Sie für längere Zeit nicht am Monitor arbeiten.

## SyncMaster 152x



## SyncMaster 172x

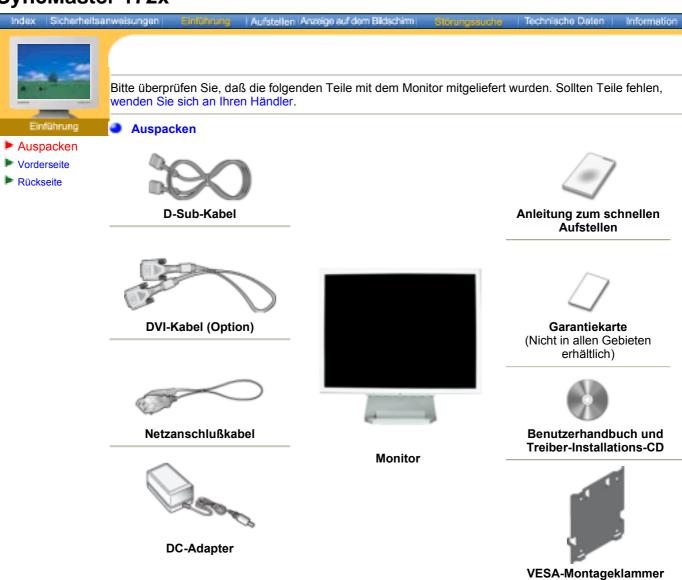

### SyncMaster 152x



2. Menü-Taste

Benutzen Sie diese Taste, um das OSD zu öffnen und eine hervorgehobene Menü-Option zu aktivieren.

3. Netzschalter

Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Monitors.

4. MagicBright-Taste

MagicBright bezeichnet eine neue Monitorfunktion, die eine optimierte Monitordarstellung ermöglicht, die verglichen mit der Darstellung auf vorhandenen Monitoren doppelt so brillant und klar ist. Dabei werden jeweils die optimalen Helligkeits- und Auflösungseinstellungen zum Anzeigen von Text, Internet und Multimedia-Anwendungen bereitgestellt. Durch einfaches Drücken der MagicBright-Steuertasten auf der Vorderseite des Monitors, kann der Benutzer ohne großen Aufwand eine von drei vordefinierten Helligkeits- und Auflösungsoptionen auswählen.

5. Einstelltasten

Diese Tasten dienen dazu, Optionen auf dem Menü hervorzuheben und einzustellen.

a. Betriebsanzeige

Diese zeigt Normal- oder Energiespar-Modus an.

**Hinweis**: Genauere Informationen zur Energiesparfunktion sind im Handbuch unter PowerSaver (Energiesparfunktion) aufgeführt. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor ab, wenn Sie ihn nicht benutzen oder wenn Sie Ihren Arbeitsplatz für längere Zeit verlassen.

## SyncMaster 172x



4. Netzschalter

Diese Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Monitors.

5. Einstelltasten

Diese Tasten dienen dazu, Optionen auf dem Menü hervorzuheben und einzustellen.

6. MagicBright-Taste

MagicBright bezeichnet eine neue Monitorfunktion, die eine optimierte Monitordarstellung ermöglicht, die verglichen mit der Darstellung auf vorhandenen Monitoren doppelt so brillant und klar ist. Dabei werden jeweils die optimalen Helligkeits- und Auflösungseinstellungen zum

Anzeigen von Text, Internet und Multimedia-Anwendungen bereitgestellt. Durch einfaches Drücken der MagicBright-Steuertasten auf der Vorderseite des Monitors, kann der Benutzer ohne großen

Aufwand eine von drei vordefinierten Helligkeits- und Auflösungsoptionen auswählen.

a. Betriebsanzeige Diese zeigt Normal- oder Energiespar-Modus an.

Hinweis: Genauere Informationen zur Energiesparfunktion sind im Handbuch unter PowerSaver (Energiesparfunktion) aufgeführt. Um Energie zu sparen, schalten Sie den Monitor ab, wenn Sie ihn nicht benutzen oder wenn Sie Ihren Arbeitsplatz für längere Zeit verlassen.

## SyncMaster 152x



## (Die Konfiguration auf der Rückseite des Monitors kann sich von Produkt zu Produkt unterscheiden.)

1. Netzstrombuchse Schließen Sie das Netzanschlußkabel für den Monitor an die

Netzstrombuchse auf der Rückseite des Monitors an.

2. Signalbuchse Verbinden Sie das 15-Pin D-SUB Videosignalkabel mit dem PC-

Videostecker auf der Rückseite des Monitors.

**Hinweis:** Beachten Sie die genaueren Informationen zu den Kabelverbindungen unter Anschließen des Monitors.

## SyncMaster 172x



- Vorderseite
- Rückseite



### (Die Konfiguration auf der Rückseite des Monitors kann sich von Produkt zu Produkt unterscheiden.)

1. Netzstrombuchse Schließen Sie das Netzanschlußkabel für den Monitor an die

Netzstrombuchse auf der Rückseite des Monitors an.

Verbinden Sie den DVI-Kabel an dem DVI-Anschluß, der auf der 2. DVI-Port

Rückseite des Computer.

Verbinden Sie das 15-Pin D-SUB Videosignalkabel mit dem PC-Videostecker auf der Rückseite des Monitors. 3. D-sub 15-pin-port

Hinweis: Beachten Sie die genaueren Informationen zu den Kabelverbindungen unter Anschließen des Monitors.

## SyncMaster 152x



- 1. Schließen Sie das Gleichstromadapter an die Netzbuchse an der Monitorruckseite an. Stecken Sie den Netzstecker des Monitornetzanschlußkabels in eine nahegelegene Steckdose.
- Verbinden Sie das 15-Pin D-SUB Videosignalkabel mit dem PC-Videostecker auf der Rückseite des Monitors.
- 3. Schließen Sie den Monitor mit einem D-SUB-Verbindungskabel an den Macintosh-Rechner an.
- 4. Bei älteren Macintosh-Modellen benötigen Sie für den Anschluss einen spezielles Mac-Adapter.
- 5. Schalten Sie Computer und Monitor ein. Wenn Ihr Monitor ein Bild zeigt, ist die Installation damit abgeschlossen.

## SyncMaster 172x

Anschließen des Monitors

Installieren des Monitortreibers

Index | Sicherheitsanweisungen | Einführung | Aufstellen | Anzeige auf dem Bildschim | Störungssuche |

Manschließen des Monitors |

Verwenden des Monitorfußes |

Aufstellen |



- Schließen Sie das Gleichstromadapter an die Netzbuchse an der Monitorruckseite an. Stecken Sie den Netzstecker des Monitornetzanschlußkabels in eine nahegelegene Steckdose.
- 2-1. Verwenden des D-Sub-Anschlusses (Analog) der Grafikkarte Verbinden Sie das 15-Pin D-SUB Videosignalkabel mit dem PC-Videostecker auf der Rückseite des Monitors.
- **2-2.** Verwenden des DVI-Anschlusses (Digital) der Grafikkarte Verbinden Sie den DVI-Kabel an dem DVI-Anschluß, der auf der Rückseite des Monitors ist.
- 3. Anschluss an einen Macintosh Computer. Schließen Sie den Monitor mit einem D-SUB-Verbindungskabel an den Macintosh-Rechner an.
- 4. Bei älteren Macintosh-Modellen benötigen Sie für den Anschluss einen spezielles Mac-Adapter.
- **5.** Schalten Sie Computer und Monitor ein. Wenn Ihr Monitor ein Bild zeigt, ist die Installation damit abgeschlossen.
- Wenn Sie D-Sub- und DVI-Kabel gleichzeitig an einen Computer anschließen, kann es abhängig von der verwendeten Grafikkarte dazu kommen, dass auf dem Bildschirm nichts angezeigt wird.
- Wenn Sie Ihren Monitor ordnungsgemäß über DVI angeschlossen haben, der Bildschirm jedoch nichts anzeigt oder das Bild unscharf ist, überprüfen Sie, ob der Monitor auf analog eingestellt ist. Drücken Sie die Source-Taste, damit der Monitor die Eingangssignalquelle noch einmal überprüft.



Anschließen des MonitorsInstallieren des

Monitortreibers

Wandmontage des Monitors



Klappen Sie zunächst, wie in der Abbildung oben, den Fuß ein. Befestigen Sie die VESA-Montageklammer an der Wand. Beim Aufhängen des Monitors richten Sie die untere Einkerbung an der Klammer aus.

#### Wechseln des Fußes

**HINWEIS**: An diesen Monitor kann eine 75 mm x 75 mm VESA-kompatible Montagevorrichtung angebracht werden.



Drücken Sie den eingeklappten Monitorfuß in die VESA-Montageklammer. Befestigen Sie den Monitor, indem Sie die Montageplatte sowie die VESA-Montageklammer an den Bohrungen im Monitor ausrichten und anschließend die vier beiliegenden Schrauben und Muttern in die vier Bohrungen eindrehen.

- 1. VESA-Montageklammer
- 2. Monta-gevorrich-tung



Anweisungen für Ihr Betriebssystem.

- Anschließen des Monitors
- Installieren des Monitortreibers

Wenn das Betriebssystem zur Eingabe des Monitortreibers auffordert, legen Sie die mit dem Monitor gelieferte CD-ROM ein. Die Treiberinstallation ist von einem Betriebssystem zum anderen etwas verschieden. Folgen Sie den spezifischen

Bereiten Sie eine leere Diskette vor und laden Sie die Treiberprogrammdatei bei der hier aufgeführten Internet-Website herunter.

 Internet-Website: http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide) http://www.samsungusa.com/monitor/ (USA)

http://www.sec.co.kr/monitor/ (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

### Windows ME

- 1. Legen Sie die CD in dem CD-ROM Treiber ein.
- 2. Klicken Sie auf "Windows ME Driver".
- 3. Suchen Sie den gewünschten Monitormodell auf der Modellliste aus, und dann klicken Sie auf die "**OK**" Taste.



4. Klicken Sie auf "Install" Taste in der "Warning" Maske.



5. Die Installation für den Monitor ist nun beendet.

### Windows XP/2000

- 1. Legen Sie die CD in dem CD-ROM Treiber ein.
- 2. Klicken Sie auf "Windows XP/2000 Driver".
- 3. Suchen Sie den gewünschten Monitormodell auf der Modellliste aus, und dann klicken Sie auf die "**OK**" Taste.



4. Klicken Sie auf "Install" Taste in der "Warning" Maske.



 Wenn die folgende "Message" Maske erscheint, dann klicken Sie auf die "Continue Anyway" Taste.
 Dann klicken Sie auf die "OK" Taste.



- \* Dieser Monitor-Treiber ist unter MS Logo zertifiziert und diese Installation beeinträchtigt nicht Ihr System. Der zertifizierte Treiber ist auch auf dem Samsung Monitor Homepage. http://www.samsung-monitor.com/.
- 6. Die Installation für den Monitor ist nun beendet.

xx | Sicherheitsanweisungen | Einführung | Aufstetten Anzeige auf dem Bildschirm | Störungssuche | Technische Daten | Information



- Anschließen des Monitors
- Installieren des Monitortreibers



Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux



Wenn das Betriebssystem zur Eingabe des Monitortreibers auffordert, legen Sie die mit dem Monitor gelieferte CD-ROM ein. Die Treiberinstallation ist von einem Betriebssystem zum anderen etwas verschieden. Folgen Sie den spezifischen Anweisungen für Ihr Betriebssystem.

Bereiten Sie eine leere Diskette vor und laden Sie die Treiberprogrammdatei bei der hier aufgeführten Internet-Website herunter.

Internet-Website: http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)
 http://www.samsungusa.com/monitor/ (USA)
 http://www.sec.co.kr/monitor/ (Korea)
 http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)



### Microsoft® Windows® XP Betriebssystem

- 1. Legen Sie die CD in dem CD-ROM Treiber ein.
- Klicken Sie auf "Start" -> "Control Panel" und dann klicken Sie auf das "Appearance and Themes" Icon.



 Klicken Sie auf das "Display" Icon und wählen Sie "Settings" an. Dann klicken Sie auf "Advanced.."

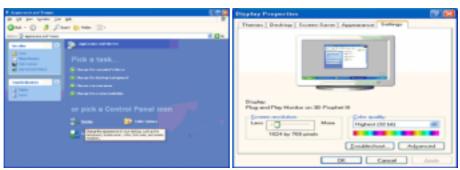

4. Klicken Sie auf die "Properties" Taste unter dem "Monitor" Menü und wählen Sie "Driver" an



5. Klicken Sie auf "**Update Driver**.." und dann wählen Sie "**Install from a list or**.." an, danach klicken Sie auf die "**Next**" Taste.



6. Wählen Sie "Don't search, I will... ", dann klicken Sie auf "Next" und dann auf "Have disk".



7. Klicken Sie auf die "**Browse**" Taste und dann wählen Sie den A:\(D:\driver) und suchen Sie Ihren Monitormodell auf der Modellliste. Danach klicken Sie auf die "**Next**" Taste.



 Wenn die folgende "Message" Maske erscheint, dann klicken Sie auf die "Continue Anyway" Taste. Dann klicken Sie auf die "OK" Taste.



Dieser Monitor-Treiber ist unter MS Logo zertifiziert und diese Installation beeinträchtigt nicht Ihr System.

\*Der zertifizierte Treiber ist auch auf dem Samsung Monitor Homepage. http://www.samsung-monitor.com/

9. Klicken Sie auf die "Close" Taste und dann klicken Sie kontinuierlich auf die "OK" Taste.







10. Die Installation für den Monitor ist nun beendet.

- Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Betriebssystem
- Wenn auf Ihrem Monitor "Digitale Signatur nicht gefunden" zu sehen ist, befolgen Sie diese Schritte.
- 1. Wählen Sie die "OK"-Taste im "Diskette einlegen"-Fenster.
- Klicken Sie auf die "Durchsuchen"-Taste im "Benötigte Datei"-Fenster.
- Wählen Sie A:(D:\Driver), klicken Sie auf die "Öffnen"-Taste und dann auf die "OK"-Taste.
- Anleitung zur manuellen Monitor-Installation
- Klicken Sie auf "Start", "Einstellungen", "Systemsteuerung".
   Doppelklicken Sie auf das "Anzeige"-Icon.
- 3. Wählen Sie die "Einstellungen"-Registerkarte, dann klicken Sie auf "Erweitert".
- 4. Wählen Sie "Monitor".
  - Fall1: Wenn die "Eigenschaften"-Taste nicht aktiv ist, bedeutet dies, daß Ihr Monitor richtig konfiguriert ist. Hören Sie bitte mit der Installation auf.
  - Fall2: Wenn die "Eigenschaften"-Taste aktiv ist, klicken Sie auf die "Eigenschaften"-Taste. Bitte führen Sie die folgenden Schritte nacheinander aus.
- 5. Klicken Sie auf "Treiber", dann auf "Treiber aktualisieren", dann klicken Sie auf die "Weiter"-Taste
- Wählen Sie "Eine Liste der bekannten Treiber für dieses Gerät anzeigen, um so einen bestimmten Treiber auswählen zu können", dann klicken Sie auf "Weiter" und dann auf "Diskette".
- 7. Klicken Sie auf die "Durchsuchen"-Taste, dann wählen Sie A:\(D:\driver).

- 8. Klicken Sie auf die "Öffnen"-Taste und dann auf die "OK"-Taste.
- Wählen Sie Ihr Monitormodell und klicken Sie auf die "Weiter"-Taste, dann klicken Sie auf die "Weiter"-Taste.
- 10. Klicken Sie auf die "Fertigstellen"-Taste, dann die "Schließen"-Taste.

Wenn das "Digitale Signatur nicht gefunden"-Fenster zu sehen ist, dann klicken Sie auf die "Ja"-Taste. Daraufhin klicken Sie auf die "Fertigstellen"-Taste, dann die "Schließen"-Taste.

### Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Millennium Betriebssystem

- Klicken Sie auf "Start", "Einstellungen", "Systemsteuerung".
   Doppelklicken Sie auf das "Anzeige"-Icon.
- 3. Wählen Sie "Einstellen" Taste an und klicken Sie auf "Erweiterte Funktionen" Taste
- 4. Wählen Sie die "Monitor" Taste.
- 5. Klicken Sie auf die "Ändern" Taste in dem "Monitor Type" Bereich.
- 6. Gehen Sie auf den "Treiber lokalisieren"
- 7. Gehen Sie auf "Zeigen Sie die Treibereigenschaften...."und dann klicken Sie auf die "Nächste" Taste.
- 8. Klicken Sie auf "Besitze eine Diskette".
- 9. Spezialisieren Sie auf A:\(D:\driver) und dann klicken Sie auf die "OK" Taste.
- 10. Wählen Sie "Zeigen Sie alle Geräte Monitor aus, dass dem System entspricht. Danach klicken Sie auf "OK".
- 11. Fahren Sie fort, indem Sie auf die "Schliessen"Taste drücken und klicken Sie auf die "OK" Taste wenn Sie das Dialogsfenster für das Display-Eigenschaften beenden möchten. (Es können auf dem Bildschirm andere Warnnachrichten erscheinen, dann klicken Sie bitte auf die empfohlene Option für Ihr Monitor.)

### Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> NT Betriebssystem

- 1. Klicken Sie auf "Start", "Einstellungen", "Systemsteuerung", und doppelklicken Sie dann auf "Anzeige".
- 2. Im "Registrierungsinformation anzeigen"-Fenster klicken Sie auf die "Einstellungen"-Registerkarte, dann auf "Alle Modi anzeigen".
- 3. Wählen Sie den von Ihnen gewünschten Modus ("Auflösung", "Anzahl der Farben" und "Vertikalfrequenz") und klicken Sie dann auf "OK".
- 4. Klicken Sie auf die "Übernehmen"-Taste, wenn der Bildschirm normal zu funktionieren scheint, nachdem Sie auf "Test" geklickt haben. Sollte der Bildschirm nicht normal sein, verändern Sie den Modus (niedrigerer Auflösungs-, Farb- oder Frequenzmodus).

Hinweis: Wenn es bei "Alle Modi anzeigen" keinen Modus gibt, wählen Sie die Höhe der Auflösung und Vertikalfrequenz anhand der Voreingestellten Anzeigemodi in dieser Bedienungsanleitung.

#### Linux Betriebssystem

Um X-Windows auszuführen, benötigen Sie die X86Config-Datei, welches eine Art von Systemkonfigurationsdatei ist.

- 1. "Eingabe"-Taste drücken beim ersten und zweiten Bild nach Ausführung der "X86Config"-
- 2. Das dritte Bild ist für das "Einstellen der Maus".
- 3. Stellen Sie eine Maus für Ihren Computer ein.
- 4. Das nächste Bild ist für "Tastatur auswählen".
- 5. Stellen Sie eine Tastatur für Ihren Computer ein.
- Das nächste Bild ist für "Einstellen des Monitors".
- 7. Zuerst stellen Sie eine "Horizontalfrequenz" für Ihren Monitor ein. (Sie können die Frequenz direkt eingeben.)
- 8. Stellen Sie eine "Vertikalfrequenz" für Ihren Monitor ein. (Sie können die Frequenz direkt eingeben.)
- Geben Sie die "Modellbezeichnung Ihres Monitors" ein. Diese Information wird keinen Einfluß auf die eigentliche Benutzung von X-Windows haben.
- 10. Das Aufstellen Ihres Monitors ist "fertiggestellt" "Ausführen" von X-Windows, nachdem Sie sonstige erforderliche Hardware eingestellt haben.



- Anschließen des Monitors
- Installieren des Monitortreibers
- MagicTune™ Installation
- 1. Übersicht
- 2. Systemanforderungen
- 3. Installationsschritte

### 1. Übersicht- Beschreibung von MagicTune™

Die Monitorleistung ist direkt abhängig von der Grafikkarte, dem Hostrechner, den Beleuchtungsbedingungen und anderen Umgebungsfaktoren. Damit die auf dem dargestellte Bildqualität so optimal wie möglich ausfällt, müssen Sie die Einstellungen entsprechend Ihren Anforderungen anpassen. Leider erweisen sich die manuellen Kontrollen im praktischen Einsatz oft als eine Herausforerung. Damit die richtige Einstellung (Tuning) erreicht wird, ist ein schrittweises Verfahren erforderlich, um die beste allgemeine Bildqualität zur realisieren.

 $\label{eq:local_decomposition} \textbf{Deutsch} > \textbf{Hauptseite} > \textbf{Einstellen} \ \textbf{des} \ \textbf{LCD} \cdot \textbf{Monitors} > \textbf{MagicTune}^{\texttt{TM}} \ \textbf{Installation}$ 

In den meisten Fällen erfordert selbst eine einfache Anpassung der Einstellungen für Helligkeit und Kontrast eine Navigation durch die zahlreichen Ebenen und Menüs des OSDs, die nicht leicht zu verstehen sind. Es gibt darüber hinaus kein Feedback, das Sie bei der korrekten Einstellungen für den Monitor unterstützen könnte. Mit dem Dienstprogramm MagicTune™ werden Sie durch die Schritte des Tuning-Prozesses geführt. Die Anweisungen wurden bewusst einfach gehalten und es wurden neue Hintergrundmuster für jede Monitorsteuerung entwickelt. Es ist möglich, die Monitoreinstellung für jeden Benutzer zu speichern. Dadurch können die Anzeigeeinstellungen in einer Mehrbenutzerumgebung bequem ausgewählt werden. Ebenso kann ein einzelner Benutzer, mehrere definierte Presets haben, die auf Grundlage von Inhalt und Umgebungslicht erstellt wurden.



#### 2. Systemanforderungen

MagicTune™ist ein Dienstprogramm mit dem die allgemeinen Einstellungen oder das Farbtuning bei Verwenden des Display-Data- Channel-Command-Interface (DDC/CI)-Protokolls überwacht werden. Dabei werden alle Monitoreinstellungen von der Software gesteuert. Deshalb ist es nicht mehr nötig, das OSD (Monitor on-screen display) zu verwenden.

- Windows 98SE
- Windows Me
- Windows 2000 Professional
- Windows 2000 Server
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional

MagicTune™ läuft im Hintergrund. Sie können auf das Programm über die Task-Leiste, das Startmenü oder, indem Sie mit der rechten Maus darauf klicken, aufrufen. Dank MagicTune™ ist eine schnelle, sehr genaue Einstellung des Monitors möglich. Sie können Monitorkonfiguration bequem speichern und sich im Anschluss daran die für Sie optimale Einstellung auswählen.



#### 3. Installationsschritte

- 1) Klicken Sie auf die MagicTune™Installationsdatei.
- 2) Die Installation wird eingeleitet. Klicken Sie auf [Weiter].



3) Die MagicTune™ Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Lesen Sie sich die Bedingungen der Vereinbarung sorgfältig durch.

Wenn Sie den Vertragsbedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie MagicTune™ nicht installieren. Wenn Sie auf "Ich stimme zu" klicken, wird die Schaltfläche [Weiter] aktiviert. Klicken Sie auf [Weiter].



4) Wählen Sie Laufwerk und Verzeichnis für die Installation von MagicTune™ Klicken Sie anschließend auf.



5) Wählen Sie die Programmgruppe für die Installation von MagicTune™ Klicken Sie anschließend auf



6) Klicken Sie auf [Installieren], um die Installation von MagicTune™ zu beginnen.



7) Wählen Sie Laufwerk und Verzeichnis für die Installation von MagicTune™.



8) MagicTune™ wurde erfolgreich installiert. Klicken Sie auf [Fertig stellen].



Weitere Informationen zur Verwendung von MagicTune™ finden Sie in der Hilfeseite von MagicTune™. (http://personalcomputing.portrait.com/us/support/support\_mt\_ contents.html)



## SyncMaster 152x



- \* Bedienung Sperren/Normale
- \* MagicBright
- Helligkeit
- Kontrast
- Synchronisation
  - Fein(Phase)
  - Grob(Frequenz)
- Bildlage
  - Waagerecht
  - Senkrecht
- Reset
  - Reset Geometrie
  - Reset Farben

- Farbtemperatur
- · Farbeinstellung
- Sprache
- OSD transparenz
- Menüposition
  - Waagerecht
  - Senkrecht
- Menüanzeigedauer
- Anzeigemodus
- Auto
- Mit dieser Taste läßt sich das OSD öffnen und eine hervorgehobene Menü-Option aktivieren.
- 2 Diese Tasten dienen zum Hervorheben und zur Einstellung von Optionen mithilfe der Anzeige auf dem Bildschirm. Diese Tasten sind auch Direktzugriffstasten für die Funktionen Helligkeit.
- 3 Benutzen Sie diese Taste zum Schließen des aktiven Bildschirmmenüs oder des OSD.

## SyncMaster 172x



- \* Bedienung Sperren/Normale
- MagicBright
- Helligkeit
- Kontrast
- Synchronisation
  - Fein(Phase)
  - Grob(Frequenz)
- Bildlage
  - Waagerecht
  - Senkrecht
- Reset
  - Reset Geometrie
  - Reset Farben

- Farbtemperatur.
- Farbeinstellung
- Sprache
- OSD transparenz
- Menüposition
  - Waagerecht
  - Senkrecht
- Menüanzeigedauer
- Signalquelle Wählen
- Auto
- Mit "Auto" kann der Monitor das eingehende Videosignal selbständig einstellen.
- Benutzen Sie diese Taste, um das aktive Menü oder das OSD zu schließen.
- 3 Diese Tasten dienen dazu, Optionen auf dem Menü hervorzuheben und einzustellen.
- Benutzen Sie diese Taste, um das OSD zu öffnen und eine hervorgehobene Menü-Option zu aktivieren.

## SyncMaster 152x

Index | Sicherheitserweisungen |

- Checkliste
- Fragen und Antworten
- Selbsttestfunktion



Einführung

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, versuchen Sie, das Problem anhand der Informationen in diesem Abschnitt selbst zu beheben. Sollten Sie Unterstützung benötigen, rufen Sie bitte die Telefonnummer auf der Garantiekarte oder die Telefonnummer im Auskunftsteil an oder setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

Technische Daten | Information

| Aufstellen Anzeige auf dem Bildschirm

| Symptom                                                                           | Checkliste                                                                                                                         | Lösusng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Bild. Ich kann den Monitor nicht einschalten.                                | Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?                                                                                           | Überprüfen Sie die<br>Netzkabelverbindung und<br>Stromversorgung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | Ist auf dem Bildschirm "Keine<br>Verbindung. Signalkabel<br>prüfen" zu sehen?                                                      | Überprüfen Sie die<br>Signalkabelverbindung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | Wenn das Gerät eingeschaltet ist, booten Sie den Computer erneut, um das zuerst erscheinende Bild (den Login-Bildschirm) zu sehen. | Wenn das erste Bild (der Login-Bildschirm) erscheint, booten Sie den Computer im geeigneten Modus (dem abgesicherten Modus für Windows ME/XP/2000 ) und ändern Sie dann die Frequenz der Videokarte. (Orientieren Sie sich an den voreingestellten Anzeigemodi.)  Hinweis: Wenn das erste Bild (der Login-Bildschirm) nicht erscheint, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum oder Ihren Händler. |
|                                                                                   | Ist auf dem Bildschirm  "Videofrequenz zu hoch!" zu sehen?                                                                         | Diese Meldung erscheint, wenn das Signal von der Videokarte die maximale Auflösung und Frequenz übersteigt.  Stellen Sie die dem Monitor angemessene maximale Auflösung und Frequenz ein.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | Es ist kein Bild auf dem<br>Bildschirm. Leuchtet die<br>Betriebsanzeige am Monitor im<br>Abstand von 1 Sekunde auf?                | Der Monitor befindet sich im<br>Energiesparmodus.  Drücken Sie eine Taste auf der<br>Tastatur oder bewegen Sie die<br>Maus, um den Monitor zu<br>aktivieren und das Bild auf dem<br>Bildschirm wiederherzustellen.                                                                                                                                                                                    |
| Ich kann die Anzeige auf<br>dem Bildschirm nicht<br>sehen.                        | Haben Sie das<br>Bildschirmanzeige-(OSD)-Menü<br>gesperrt, um Veränderungen zu<br>vermeiden?                                       | Entsperren Sie das OSD, indem<br>Sie die Menütaste mindestens 5<br>Sekunden gedrückt halten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Farben auf dem<br>Bildschirm sind<br>merkwürdig oder nur<br>schwarz und weiß. | Zeigt der Bildschirm nur eine<br>Farbe, als ob man durch<br>Cellophanpapier auf den<br>Bildschirm sieht?                           | Überprüfen Sie die<br>Signalkabelverbindung.<br>Vergewissern Sie sich, daß die<br>Videokarte vollständig in ihren<br>Schlitz eingeführt ist.                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                        | Sind die Farben auf dem<br>Bildschirm nach der Benutzung<br>eines Programms oder aufgrund<br>eines Zusammenstoßes<br>zwischen Anwendungen<br>merkwürdig geworden? | Booten Sie den Computer neu.                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | Wurde die Videokarte richtig eingestellt?                                                                                                                         | Stellen Sie die Videokarte anhand des Videokartenhandbuchs ein.                                                                 |
| Der Bildschirm ist<br>plötzlich unausgewogen<br>geworden.                                                                              | Haben Sie die Videokarte oder den Treiber geändert?                                                                                                               | Stellen Sie Position und Größe anhand der Bildschirmanzeige ein.                                                                |
|                                                                                                                                        | Haben Sie die Auflösung oder Frequenz des Monitors eingestellt?                                                                                                   | Stellen Sie die Auflösung und<br>Frequenz der Videokarte ein.<br>(Orientieren Sie sich an den<br>voreingestellten Anzeigemodi.) |
|                                                                                                                                        | Der Bildschirm kann aufgrund des Videokartensignalzyklusses unausgewogen sein. Stellen Sie die Position anhand der Bildschirmanzeige neu ein.                     |                                                                                                                                 |
| Der Bildschirm ist<br>unscharf oder die<br>Bildschirmanzeige kann<br>nicht eingestellt werden.                                         | Haben Sie die Auflösung oder Frequenz des Monitors eingestellt?                                                                                                   | Stellen Sie die Auflösung und<br>Frequenz der Videokarte ein.<br>(Orientieren Sie sich an den<br>voreingestellten Anzeigemodi.) |
| Die LED blinkt auf, aber<br>es ist kein Bild auf dem<br>Bildschirm.                                                                    | Ist die Frequenz richtig<br>eingestellt, wenn Sie den<br>Anzeigemodus im Menü<br>überprüfen?                                                                      | Stellen Sie die Frequenz<br>anhand des<br>Videokartenhandbuchs und der<br>voreingestellten Anzeigemodi<br>richtig ein.          |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   | (Die maximale Frequenz im<br>Verhältnis zur Auflösung kann<br>von Produkt zu Produkt<br>unterschiedlich sein.)                  |
| Auf dem Bildschirm<br>werden nur 16 Farben<br>gezeigt. Die<br>Bildschirmfarben haben<br>sich nach Änderung der<br>Videokarte geändert. | Wurden die Windows-Farben richtig eingestellt?                                                                                                                    | Für Windows ME/XP/2000 :<br>Stellen Sie die Farben in der<br>Systemsteuerung, Anzeige,<br>Einstellungen richtig ein.            |
|                                                                                                                                        | Wurde die Videokarte richtig eingestellt?                                                                                                                         | Stellen Sie die Videokarte<br>anhand des<br>Videokartenhandbuchs ein.                                                           |
| Es gibt die folgende<br>Meldung: "Unbekannter<br>Monitor, Plug & Play<br>(VESA DDC)-Monitor<br>gefunden".                              | Haben Sie den Monitortreiber installiert?                                                                                                                         | Installieren Sie den<br>Monitortreiber gemäß der<br>Teiber-Installationsanleitung.                                              |
|                                                                                                                                        | Konsultieren Sie das<br>Videokartenhandbuch, um zu<br>sehen, ob die Plug & Play<br>(VESA DDC)-Funktion<br>unterstützt wird.                                       | Installieren Sie den<br>Monitortreiber gemäß der<br>Teiber-Installationsanleitung.                                              |

### Überprüfen Sie die folgenden Punkte, wenn es Probleme mit dem Monitor gibt.

- 1. Überprüfen Sie, ob Netz- und Signalkabel richtig mit dem Computer verbunden sind.
- 2. Überprüfen Sie, ob der Computer beim Booten mehr als drei Pieptöne verlauten läßt. (Wenn ja, fordern Sie technische Unterstützung für die Hauptplatine des Computers an.)
- Wenn Sie eine neue Videokarte installiert haben oder wenn Sie den PC zusammengebaut haben, überprüfen Sie, ob Sie den Adapter-(Video)-Treiber und den Monitortreiber installiert haben
- 4. Überprüfen Sie, ob die Abtastfrequenz des Bildschirms auf 75Hz eingestellt ist. (Gehen Sie nicht über 60Hz, wenn Sie die maximale Auflösung verwenden.)
- 5. Wenn Sie Probleme damit haben, den Adapter-(Video)-Treiber zu installieren, booten Sie den

Computer im abgesicherten Modus, entfernen Sie den Anzeige-Adapter bei "Systemsteuerung, System, Geräte-Administrator" und dann booten Sie den Computer neu, um den Adapter-(Video)-Treiber erneut zu installieren.

Hinweis: Wenn die Probleme wiederholt auftreten, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

## SyncMaster 172x

Index Sicherheitsanweisungen

Einführung Aufstellen Anzeige auf dem Bildschirm

Technische Daten | Information



- Checkliste
- Fragen und Antworten
- Selbsttestfunktion



Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, versuchen Sie, das Problem anhand der Informationen in diesem Abschnitt selbst zu beheben. Sollten Sie Unterstützung benötigen, rufen Sie bitte die Telefonnummer auf der Garantiekarte oder die Telefonnummer im Auskunftsteil an oder setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

| Symptom                                            | Checkliste                                                                                                                         | Lösusng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein Bild. Ich kann den Monitor nicht einschalten. | Ist das Netzkabel richtig angeschlossen?                                                                                           | Überprüfen Sie die<br>Netzkabelverbindung und<br>Stromversorgung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                    | Ist auf dem Bildschirm "Keine<br>Verbindung. Signalkabel<br>prüfen" zu sehen?                                                      | (Anschluss per D-Sub-Kabel) Vergewissern Sie sich, ob der Computer richtig angeschlossen ist. (Anschluss per DVI-Kabel) Wird weiterhin eine (Fehler-) Meldung auf dem Bildschirm angezeigt, obwohl der Monitor ordnungsgemäß angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob der Monitor auf analog eingestellt ist. Drücken Sie die Source-Taste, damit der Monitor die Eingangssignalquelle noch einmal überprüft. |
|                                                    | Wenn das Gerät eingeschaltet ist, booten Sie den Computer erneut, um das zuerst erscheinende Bild (den Login-Bildschirm) zu sehen. | Wenn das erste Bild (der Login-Bildschirm) erscheint, booten Sie den Computer im geeigneten Modus (dem abgesicherten Modus für Windows ME/2000/XP) und ändern Sie dann die Frequenz der Videokarte. (Orientieren Sie sich an den voreingestellten Anzeigemodi.)  Hinweis: Wenn das erste Bild (der Login-Bildschirm) nicht erscheint, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum oder Ihren Händler.       |
|                                                    | Ist auf dem Bildschirm "Videofrequenz zu hoch!" zu sehen?                                                                          | Diese Meldung erscheint, wenn<br>das Signal von der Videokarte die<br>maximale Auflösung und<br>Frequenz übersteigt.<br>Stellen Sie die dem Monitor<br>angemessene maximale<br>Auflösung und Frequenz ein.                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | Es ist kein Bild auf dem<br>Bildschirm. Leuchtet die<br>Betriebsanzeige am Monitor im<br>Abstand von 1 Sekunde auf?                | Der Monitor befindet sich im Energiesparmodus.  Drücken Sie eine Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um den Monitor zu aktivieren und das Bild auf dem Bildschirm wiederherzustellen.                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | Ist der Anschluss per DVI-Kabel erfolgt?                                                                                           | Wenn Sie das System vor dem<br>Anschluss des DVI-Kabels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   | booten oder während des<br>Systembetriebs das DVI-Kabel<br>abziehen und wieder<br>anschließen, wird auf dem<br>Bildschirm möglicherweise nichts<br>angezeigt, da bestimmte<br>Grafikkartentypen keine<br>Videosignale senden. Schließen<br>Sie das DVI-Kabel an und booten<br>Sie anschließend das System<br>neu. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ich kann die Anzeige auf<br>dem Bildschirm nicht<br>sehen.                                                                             | Haben Sie das<br>Bildschirmanzeige-(OSD)-Menü<br>gesperrt, um Veränderungen zu<br>vermeiden?                                                                      | Entsperren Sie das OSD, indem<br>Sie die Menütaste mindestens 5<br>Sekunden gedrückt halten.                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Farben auf dem<br>Bildschirm sind<br>merkwürdig oder nur<br>schwarz und weiß.                                                      | Zeigt der Bildschirm nur eine<br>Farbe, als ob man durch<br>Cellophanpapier auf den<br>Bildschirm sieht?                                                          | Überprüfen Sie die<br>Signalkabelverbindung.<br>Vergewissern Sie sich, daß die<br>Videokarte vollständig in ihren<br>Schlitz eingeführt ist.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                        | Sind die Farben auf dem<br>Bildschirm nach der Benutzung<br>eines Programms oder aufgrund<br>eines Zusammenstoßes<br>zwischen Anwendungen<br>merkwürdig geworden? | Booten Sie den Computer neu.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                        | Wurde die Videokarte richtig eingestellt?                                                                                                                         | Stellen Sie die Videokarte anhand des Videokartenhandbuchs ein.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der Bildschirm ist<br>plötzlich unausgewogen<br>geworden.                                                                              | Haben Sie die Videokarte oder den Treiber geändert?                                                                                                               | Stellen Sie Position und Größe anhand der Bildschirmanzeige ein.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                        | Haben Sie die Auflösung oder Frequenz des Monitors eingestellt?                                                                                                   | Stellen Sie die Auflösung und<br>Frequenz der Videokarte ein.<br>(Orientieren Sie sich an den<br>voreingestellten Anzeigemodi.)                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                        | Der Bildschirm kann aufgrund des Videokartensignalzyklusses<br>unausgewogen sein. Stellen Sie die Position anhand der<br>Bildschirmanzeige neu ein.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der Bildschirm ist<br>unscharf oder die<br>Bildschirmanzeige kann<br>nicht eingestellt werden.                                         | Haben Sie die Auflösung oder Frequenz des Monitors eingestellt?                                                                                                   | Stellen Sie die Auflösung und<br>Frequenz der Videokarte ein.<br>(Orientieren Sie sich an den<br>voreingestellten Anzeigemodi.)                                                                                                                                                                                   |
| Die LED blinkt auf, aber es<br>ist kein Bild auf dem<br>Bildschirm.                                                                    | Ist die Frequenz richtig<br>eingestellt, wenn Sie den<br>Anzeigemodus im Menü<br>überprüfen?                                                                      | Stellen Sie die Frequenz anhand<br>des Videokartenhandbuchs und<br>der voreingestellten Anzeigemodi<br>richtig ein.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   | (Die maximale Frequenz im<br>Verhältnis zur Auflösung kann<br>von Produkt zu Produkt<br>unterschiedlich sein.)                                                                                                                                                                                                    |
| Auf dem Bildschirm<br>werden nur 16 Farben<br>gezeigt. Die<br>Bildschirmfarben haben<br>sich nach Änderung der<br>Videokarte geändert. | Wurden die Windows-Farben richtig eingestellt?                                                                                                                    | Für Windows ME/2000/XP:<br>Stellen Sie die Farben in der<br>Systemsteuerung, Anzeige,<br>Einstellungen richtig ein.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                        | Wurde die Videokarte richtig eingestellt?                                                                                                                         | Stellen Sie die Videokarte<br>anhand des<br>Videokartenhandbuchs ein.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Es gibt die folgende<br>Meldung: "Unbekannter<br>Monitor, Plug & Play<br>(VESA DDC)-Monitor<br>gefunden".                              | Haben Sie den Monitortreiber installiert?                                                                                                                         | Installieren Sie den Monitortreiber gemäß der Teiber-Installationsanleitung.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                        | Konsultieren Sie das                                                                                                                                              | Installieren Sie den Monitortreiber                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Videokartenhandbuch, um zu sehen, ob die Plug & Play (VESA DDC)-Funktion unterstützt wird.

gemäß der Teiber-Installationsanleitung.

#### Überprüfen Sie die folgenden Punkte, wenn es Probleme mit dem Monitor gibt.

- 1. Überprüfen Sie, ob Netz- und Signalkabel richtig mit dem Computer verbunden sind.
- 2. Überprüfen Sie, ob der Computer beim Booten mehr als drei Pieptöne verlauten läßt. (Wenn ja, fordern Sie technische Unterstützung für die Hauptplatine des Computers an.)
- 3. Wenn Sie eine neue Videokarte installiert haben oder wenn Sie den PC zusammengebaut haben, überprüfen Sie, ob Sie den Adapter-(Video)-Treiber und den Monitortreiber installiert haben.
- 4. Überprüfen Sie, ob die Abtastfrequenz des Bildschirms auf 85Hz eingestellt ist.
- Wenn Sie Probleme damit haben, den Adapter-(Video)-Treiber zu installieren, booten Sie den Computer im abgesicherten Modus, entfernen Sie den Anzeige-Adapter bei "Systemsteuerung, System, Geräte-Administrator" und dann booten Sie den Computer neu, um den Adapter-(Video)-Treiber erneut zu installieren.

Hinweis: Wenn die Probleme wiederholt auftreten, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.



- ► Checkliste
- Fragen und Antworten
- ► Selbsttestfunktion

| Frag                                                       | Antwort                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wie kann ich die Frequenz verändern?                       | Die Frequenz kann durch Rekonfiguration der Videokarte verändert werden.                                                                                         |
|                                                            | Beachten Sie, daß Videokartenunterstützung je nach Version des benutzten Treibers unterschiedlich sein kann. (Entnehmen Sie Einzelheiten dazu dem Computer- oder |
|                                                            | Videokartenhandbuch.)                                                                                                                                            |
| Wie kann ich die Auflösung einstellen?                     | Windows ME/XP/2000: Stellen Sie die Auflösung in der Systemsteuerung, Anzeige, Einstellungen ein.                                                                |
|                                                            | * Erfragen Sie Einzelheiten beim Videokartenhersteller.                                                                                                          |
| Wie kann ich die Energiesparfunktion einstellen?           | Windows ME/XP/2000: Stellen Sie die Funktion beim BIOS-SETUP des Computers oder Bildschirmschoners ein. (Konsultieren Sie das Windows/Computerhandbuch)          |
| Wie kann ich das äußere<br>Gehäuse/die LCD Panel reinigen? | Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie den Monitor sodann mit einem weichen Tuch, entweder mit einer Reinigungslösung oder klarem Wasser. |
|                                                            | Hinterlassen Sie keine Reinigungsmittelrückstände und<br>zerkratzen Sie das Gehäuse nicht. Passen Sie auf, daß<br>kein Wasser in den Monitor gerät.              |

- Checkliste
- Fragen und Antworten
- Selbsttestfunktion

Selbsttestfunktion | Warnhinweise | Umgebung | Nützlicher Hinweis

Es ist eine Selbsttestfunktion bereitgestellt, die es Ihnen gestattet, das richtige Funktionieren des Monitors zu überprüfen. Wenn Ihr Monitor und Computer richtig angeschlossen sind, der Monitorbildschirm aber dunkel bleibt und die Betriebsanzeige aufleuchtet, führen Sie den Monitor-Selbsttest durch, indem Sie folgende Schritte ausführen.

### Selbsttestfunktion

- 1. Schalten Sie sowohl den Computer als auch den Monitor aus.
- 2. Ziehen Sie den Videokabelstecker aus der Rückseite des Computers heraus.
- 3. Schalten Sie den Monitor ein.

Wenn Ihr Monitor richtig funktioniert, sehen Sie ein Feld mit einem Rahmen und Text darin, wie im folgenden Bild dargestellt: Die drei Felder innerhalb des Rahmens sind rot, grün und blau.



Wenn eines der Felder nicht erscheint, weist das auf ein Problem bei Ihrem Monitor hin. Dieses Feld erscheint auch bei normalem Betrieb, wenn das Videokabel herausgezogen oder beschädigt wird.

4. Schalten Sie Ihren Monitor aus und schließen Sie das Videokabel wieder an; schalten Sie dann sowohl den Computer als auch den Monitor ein.

Wenn der Monitorbildschirm nach Ausführung des obigen Vorgangs weiterhin leer bleibt, überprüfen Sie Ihre Videokarte und Computersystem; Ihr Monitor funktioniert richtig.

### Warnhinweise

Wenn etwas mit dem Eingangssignal nicht stimmt, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm oder der Bildschirm wird leer, obwohl die LED der Betriebsanzeige noch leuchtet. Die Meldung könnte darauf hinweisen, daß der Monitor außerhalb des Abtastbereichs liegt oder daß Sie das Signalkabel überprüfen müssen.



### Umgebung

Der Standort und die Position des Monitors können die Qualität und andere Funktionen des Monitors beeinflussen.

- Wenn in der Nähe des Monitors Woofer-Lautsprecher stehen, ziehen Sie den Netzstecker des Woofer und stellen Sie ihn in ein anderes Zimmer.
- 2. Entfernen Sie alle elektronischen Geräte wie Radios, Ventilatoren, Uhren und Telefone, die sich im Umkreis von 3 Fuß (einem Meter) vom Monitor befinden.

## Nützlicher Hinweis

• Ein Monitor gibt die visuellen Signale wieder, die er vom PC empfängt. Sollten Probleme mit dem PC oder der Videokarte auftreten, kann dies daher verursachen, daß der Monitor kein Bild anzeigt, schlechte Farbqualität, Geräusche, Videofrequenz zu hoch!, etc. aufweist. Überprüfen Sie in diesem Fall zuerst die Ursache des Problems und wenden Sie sich dann an ein Kundendienstzentrum oder Ihren Händler.

## • Beurteilung des Monitor-Betriebszustands

Wenn kein Bild auf dem Bildschirm zu sehen ist oder eine "Videofrequenz zu hoch!"-Meldung erscheint, ziehen Sie das Kabel aus dem Computer, während der Monitor noch eingeschaltet ist.

- Wenn eine Meldung auf dem Bildschirm erscheint oder wenn der Bildschirm weiß wird, bedeutet dies, daß der Monitor in betriebsfähigem Zustand ist.
- o Überprüfen Sie in diesem Fall, ob das Problem beim Computer liegt.



- Allgemeine
- Energiesparfunktion
- Voreingestellte Anzeigemodi

| Allgemeine        |                        |  |  |
|-------------------|------------------------|--|--|
| Modellbezeichnung | SyncMaster 152X        |  |  |
| LCD Panel         |                        |  |  |
| Grösse            | 15,0 inch diagonal     |  |  |
| Display Fläche    | 304,1 (H) x 228,1 (V)  |  |  |
| Pixel Stufe       | 0,297 (H) x 0,297 (V)  |  |  |
| Тур               | a-si TFT active matrix |  |  |
| Standwinkel       | 120 (H) / 100 (V)      |  |  |
| Synchronisierung  |                        |  |  |
| Horizontal        | 31 ~ 60 kHz            |  |  |
| Vertikal          | 56 ~ 75 Hz             |  |  |

# Vertikal Anzeigefarbe

16.194.277 Farben

#### **Auflösung**

Optimum Auflösung 1024 x 768@60Hz Maximum Auflösung 1024 x 768@75Hz

#### Eingangssignal, Beendet

RGB, Analog 0,7 Vpp positiv bei 75 ohm H-V sync separat, SOG(option) ,TTL Stufe, positiv oder negativ

## **Maximaler Pixeltakt**

80 MHz

## **Spannungsversorgung**

AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz

## Signal Kabel

15pin-to-15pin D-sub Kabel, trennbar

## Stromverbrauch

30W (Maximal)

## Abmessungen (B x T x H) / Gewicht

326,3 x 158,7 x 314,3 / 2,5 kg

326,3 x 49,5 x 267,1 mm (Nach dem Einklappen des Fußes)

### **VESA Feste Schnittstelle**

75mm x 75mm (für Gebrauch mit Spezialkomponenten(Arm) Feste hardware.)

#### Ökologisch Berücksichtigung

| Arbeits | Temperatur: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)<br>Feuchtigkeit: 10% ~ 80%, nicht kondensiert |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lager   | Temperatur: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)<br>Feuchtigkeit: 5% ~ 95%, nicht kondensiert |

## Plug und Play-Kompatibilität

Dieser Monitor kann mit jedem Plug & Play-kompatiblen System installiert werden. Die Interaktion von Monitor und Computersystemen bietet die besten Betriebsbedingungen und Monitoreinstellungen. In den meisten Fällen geht die Monitorinstallation automatisch vonstatten, es sei denn, der Benutzer möchte andere Einstellungen wählen.

## Dot anwendbar

Dieses Produkt verfügt über ein TFT-LC-Display, das mit modernster Halbleitertechnologie hergestellt wurde und eine Genauigkeit von 99,999% gewährt. Gelegentlich können rote, grüne, blaue und weiße Bildpunkte hell erscheinen oder es können schwarze Punkte auftreten. Dies ist kein Zeichen für schlechte Qualität oder technische Defekte.

• Das TFT-LC-Display dieses Produkts bietet 2,359,296 Bildpunkte.

Hinweis: Design und Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

- Allgemeine
- Energiesparfunktion
- Voreingestellte Anzeigemodi

| Allgemeine        |                          |  |  |
|-------------------|--------------------------|--|--|
| Modellbezeichnung | SyncMaster 172x          |  |  |
| LCD Panel         |                          |  |  |
| Grösse            | 17,0 inch diagonal       |  |  |
| Display Fläche    | 337,92 (H) x 270,336 (V) |  |  |
| Pixel Stufe       | 0,264 (H) x 0,264 (V)    |  |  |
| Тур               | a-si TFT active matrix   |  |  |
| Standwinkel       | 160 (H) / 130 (V)        |  |  |
| Synchronisierung  |                          |  |  |
| Horizontal        | 30 kHz ~ 81 kHz          |  |  |
| Vertikal          | 56 ~ 75 Hz               |  |  |
| Anzeigefarbe      |                          |  |  |

16.194.277 Farben

## Auflösung

1280 x 1024@60Hz Optimum Auflösung Maximum Auflösung 1280 x 1024@75Hz

#### Eingangssignal, Beendet

RGB, Analog 0,7 Vpp positiv bei 75 ohm Separat H/V sync, Composite H/V Sync, SOG(option) , TTL Stufe, positiv oder negativ

## **Maximaler Pixeltakt**

135 MHz

## **Spannungsversorgung**

AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz

## Signal Kabel

15pin-to-15pin D-sub Kabel, trennbar DVI-D to DVI-D Kabel, trennbar

## Stromverbrauch

Unter 40W

## Abmessungen (B x T x H) / Gewicht

361,6 x 193,9 x 363,0 / 3,75 kg

361,6 x 55,0 x 330,6 mm ( Nach dem Einklappen des Fußes )

## **VESA Feste Schnittstelle**

75mm x 75mm (für Gebrauch mit Spezialkomponenten(Arm) Feste hardware.)

## Ökologisch Berücksichtigung

Arbeits Temperatur:  $50^{\circ}F \sim 104^{\circ}F(10^{\circ}C \sim 40^{\circ}C)$ Feuchtigkeit: 10% ~ 80%, nicht kondensiert Lager Temperatur: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Feuchtigkeit: 5% ~ 95%, nicht kondensiert

## Plug und Play-Kompatibilität

Dieser Monitor kann mit jedem Plug & Play-kompatiblen System installiert werden. Die Interaktion

von Monitor und Computersystemen bietet die besten Betriebsbedingungen und Monitoreinstellungen. In den meisten Fällen geht die Monitorinstallation automatisch vonstatten, es sei denn, der Benutzer möchte andere Einstellungen wählen.

## Dot anwendbar

Dieses Produkt verfügt über ein TFT-LC-Display, das mit modernster Halbleitertechnologie hergestellt wurde und eine Genauigkeit von 99,999% gewährt. Gelegentlich können rote, grüne, blaue und weiße Bildpunkte hell erscheinen oder es können schwarze Punkte auftreten. Dies ist kein Zeichen für schlechte Qualität oder technische Defekte.

• Das TFT-LC-Display dieses Produkts bietet 3.932.160 Bildpunkte.

Hinweis: Design und Technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

## SyncMaster 152x

Diesel Power

- ► Allgemeine
- Energiesparfunktion
- Voreingestellte Anzeigemodi

Dieser Monitor verfügt über ein integriertes Strommanagementsystem mit der Bezeichnung PowerSaver. Dieses System spart Energie, indem es Ihren Monitor in einen Modus mit einer niedrigeren Leistungsaufnahme schaltet, wenn er über einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wird. Der Monitor kehrt automatisch in den normalen Betriebszustand zurück, wenn Sie die Maus des Computers bewegen oder eine Taste auf der Tastatur drücken. Um Energie zu sparen, schalten Sie Ihren Monitor aus, wenn er nicht benutzt wird oder wenn Sie Ihren Arbeitsplatz für längere Zeit verlassen. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA DPMS-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Zur Einstellung dieser Funktion verwenden Sie ein in Ihrem Computer installiertes Software-Dienstprogramm.

| Aufstellen | Anzeige auf dem Bildschirm

| Status          | Normalbetrieb | Stromsparmodus<br>EPA/ENERGY 2000 | Stromanschluß aus |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| Betriebsanzeige | Grün          | Grün, blinkt                      | Schwarz           |
| Stromverbrauch  | Unter 30W     | Unter 2W                          | Unter 1W          |



Einführung

Dieser Monitor entspricht dem EPA ENERGY STAR<sup>®</sup> und ENERGY2000-Standard, wenn er mit einem Computer mit VESA DPMS-Funktionalität eingesetzt wird. Als ENERGY STAR<sup>®</sup>-Partner hat SAMSUNG festgestellt, daß dieses Produkt die ENERGY STAR<sup>®</sup> -Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt.

## SyncMaster 172x

Index Sicherheitsanweisungen Einführung Aufstellen Anzeige auf dem Bildschirm Störungssuche Technische Daten Information



- Allgemeine
- Energiesparfunktion
- Voreingestellte Anzeigemodi

Dieser Monitor verfügt über ein integriertes Strommanagementsystem mit der Bezeichnung PowerSaver. Dieses System spart Energie, indem es Ihren Monitor in einen Modus mit einer niedrigeren Leistungsaufnahme schaltet, wenn er über einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wird. Der Monitor kehrt automatisch in den normalen Betriebszustand zurück, wenn Sie die Maus des Computers bewegen oder eine Taste auf der Tastatur drücken. Um Energie zu sparen, schalten Sie Ihren Monitor aus, wenn er nicht benutzt wird oder wenn Sie Ihren Arbeitsplatz für längere Zeit verlassen. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA DPMS-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Zur Einstellung dieser Funktion verwenden Sie ein in Ihrem Computer installiertes Software-Dienstprogramm.

| Status          | Normalbetrieb | Stromsparmodus<br>EPA/ENERGY 2000       | Stromanschluß aus |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Betriebsanzeige | Grün          | Grün, blinkt                            | Schwarz           |
| Stromverbrauch  | Unter 40W     | Unter 2W (Analog)<br>Unter 3W (Digital) | Unter 1W          |



Dieser Monitor entspricht dem EPA ENERGY STAR<sup>®</sup> und ENERGY2000-Standard, wenn er mit einem Computer mit VESA DPMS-Funktionalität eingesetzt wird. Als ENERGY STAR<sup>®</sup>-Partner hat SAMSUNG festgestellt, daß dieses Produkt die ENERGY STAR<sup>®</sup> -Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt.

## SyncMaster 152x

Index | Sicherheitsanweisungen

Einführung Aufstellen Anzeige auf dem Bildschirm

Störungssuch



- ▶ Allgemeine
- Energiesparfunktion
- Voreingestellte Anzeigemodi

Wenn das vom Computer übermittelte Signal dasselbe ist wie die folgenden voreingestellten Anzeigemodi, dann wird der Bildschirm automatisch eingestellt. Wenn sich jedoch das Signal davon unterscheidet, könnte das Bild auf dem Bildschirm verschwinden, während die Betriebsanzeige-LED leuchtet. Sehen Sie im Videokartenhandbuch nach und stellen Sie den Bildschirm folgendermaßen ein:

Tabelle 1. Voreingestellte Anzeigemodi

| Anzeigemodus     | Horizontalfrequenz<br>(kHz) | Vertikalfrequenz<br>(Hz) | Pixeltakt<br>(MHz) | Sync-Polarität<br>(H/V) |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| IBM, 640 x 350   | 31,469                      | 70,086                   | 25,175             | +/-                     |
| IBM, 640 x 480   | 31,469                      | 59,940                   | 25,175             | -/-                     |
| IBM, 720 x 400   | 31,469                      | 70,087                   | 28,322             | -/+                     |
| MAC, 640 x 480   | 35,000                      | 66,667                   | 30,240             | -/-                     |
| MAC, 832 x 624   | 49,726                      | 74,551                   | 57,284             | -/-                     |
| VESA, 640 x 480  | 37,500                      | 75,000                   | 31,500             | -/-                     |
| VESA, 640 x 480  | 37,861                      | 72,809                   | 31,500             | -/-                     |
| VESA, 800 x 600  | 35,156                      | 56,250                   | 36,000             | +,-/+,-                 |
| VESA, 800 x 600  | 37,879                      | 60,317                   | 40,000             | +/+                     |
| VESA, 800 x 600  | 46,875                      | 75,000                   | 49,500             | +/+                     |
| VESA, 800 x 600  | 48,077                      | 72,188                   | 50,000             | +/+                     |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363                      | 60,004                   | 65,000             | -/-                     |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476                      | 70,069                   | 75,000             | -/-                     |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023                      | 75,029                   | 78,750             | +/+                     |



## Horizontalfrequenz

Die Zeit, die dazu benötigt wird eine Zeile abzutasten, die den rechten Bildschirmrand horizontal mit dem linken verbindet, wird Horizontalzyklus genannt, und der Bruch dieses Horizontalzykluswertes nennt sich Horizontalfrequenz. Einheit: kHz

#### Vertikalfrequenz

Wie eine Leuchtstofflampe muß der Bildschirm dasselbe Bild viele Male pro Sekunde wiederholen, um dem Benutzer ein Bild anzuzeigen. Die Frequenz dieser Wiederholung wird Vertikalfrequenz oder Auffrischrate genannt. Einheit: Hz



- Allgemeine
- Energiesparfunktion
- Voreingestellte Anzeigemodi

Wenn das vom Computer übermittelte Signal dasselbe ist wie die folgenden voreingestellten Anzeigemodi, dann wird der Bildschirm automatisch eingestellt. Wenn sich jedoch das Signal davon unterscheidet, könnte das Bild auf dem Bildschirm verschwinden, während die Betriebsanzeige-LED leuchtet. Sehen Sie im Videokartenhandbuch nach und stellen Sie den Bildschirm folgendermaßen ein:

Tabelle 1. Voreingestellte Anzeigemodi

| Angeigemedue      | Horizontalfrequenz | Vertikalfrequenz | Pixeltakt | Sync-Polarität |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------|----------------|
| Anzeigemodus      | (kHz)              | (Hz)             | (MHz)     | (H/V)          |
| MAC, 640 x 480    | 35,000             | 66,667           | 30,240    | -/-            |
| MAC, 832 x 624    | 49,726             | 74,551           | 57,284    | -/-            |
| IBM, 640 x 350    | 31,469             | 70,086           | 25,175    | +/-            |
| IBM, 640 x 480    | 31,469             | 59,940           | 25,175    | -/-            |
| IBM, 720 x 400    | 31,469             | 70,087           | 28,322    | -/+            |
| VESA, 640 x 480   | 37,500             | 75,000           | 31,500    | -/-            |
| VESA, 640 x 480   | 37,861             | 72,809           | 31,500    | -/-            |
| VESA, 800 x 600   | 35,156             | 56,250           | 36,000    | +,-/+,-        |
| VESA, 800 x 600   | 37,879             | 60,317           | 40,000    | +/+            |
| VESA, 800 x 600   | 46,875             | 75,000           | 49,500    | +/+            |
| VESA, 800 x 600   | 48,077             | 72,188           | 50,000    | +/+            |
| VESA, 1024 x 768  | 48,363             | 60,004           | 65,000    | -/-            |
| VESA, 1024 x 768  | 56,476             | 70,069           | 75,000    | -/-            |
| VESA, 1024 x 768  | 60,023             | 75,029           | 78,750    | +/+            |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981             | 60,020           | 108,00    | +/+            |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976             | 75,025           | 135,00    | +/+            |
| SUN, 1280 x 1024  | 81,129             | 76,106           | 135,00    | -/-            |



## Horizontalfrequenz

Die Zeit, die dazu benötigt wird eine Zeile abzutasten, die den rechten Bildschirmrand horizontal mit dem linken verbindet, wird Horizontalzyklus genannt, und der Bruch dieses Horizontalzykluswertes nennt sich Horizontalfrequenz. Einheit: kHz

#### Vertikalfrequenz

Wie eine Leuchtstofflampe muß der Bildschirm dasselbe Bild viele Male pro Sekunde wiederholen, um dem Benutzer ein Bild anzuzeigen. Die Frequenz dieser Wiederholung wird Vertikalfrequenz oder Auffrischrate genannt. Einheit: Hz

- Dienstzentren
- Bezeichnungen
- Regulatory
- Natural Color
- Für ein besseresDisplay
- Autorisierung

#### U.S.A.:

Samsung Computer Products Customer Service 400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856 Tel.: (973)601-6000, 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

Fax.: (973)601-6001

http://www.samsungusa.com/monitor

#### BRAZIL

Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B Chacara Sto. Antonio, CEP: 04719-040 Sao Paulo, SP

SAC: 0800 124 421

http://www.samsung.com.br/

#### CANADA:

Samsung Electronics Canada Inc. 7037 Financial Drive Mississauga, Ontario L5N 6R3

Tel.: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

Fax.: (905) 542-1199 http://www.samsung.ca/

#### COLOMBIA :

Samsung Electronics Colombia Cra 9 No 99A-02 Of. 106 Bogota, Colombia

Tel.: 9-800-112-112 Fax: (571) 618 - 2068

http://www.samsung-latin.com/ e-mail: soporte@samsung-latin.com

## PANAMA:

Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A. Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja Panama

Tel.: (507) 210-1122, 210-1133

Tel: 800-3278(FAST)

http://www.samsung-latin.com/

#### PERU

Servicio Integral Samsung Av.Argentina 1790 Lima1. Peru

Tel: 51-1-336-8686 Fax: 51-1-336-8551

http://www.samsungperu.com/

#### GERMANY:

TELEPLAN Rhein-Main GmbH Feldstr. 16 64331 Weiterstadt T. 06151/957-1306 F. 06151/957-1732 \* EURO 0,12/MIN.

http://www.samsung.de/

#### AUSTRALIA:

Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127

Tel: 1300 362 603

http://www.samsung.com.au/

## ITALY:

Samsung Electronics Italia S.p.a. Via C. Donat Cattin, 5 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) Servizio Clienti: 199.153.153 http://www.samsung-italia.com/

### ESPAÑA:

Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A. Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel.: (93) 261 67 00 Fax.: (93) 261 67 50

#### United Kingdom :

http://samsung.es/

Samsung Electronics (UK) Ltd. Samsung House, 225 Hook Rise South

Surbiton, Surrey KT6 7LD Tel.: (0208) 391 0168 Fax.: (0208) 397 9949

< European Service Center & National Service > Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ

Tel.: (0870) 242 0303 Fax.: (01952) 292 033 http://samsungservice.co.uk/

#### THAILAND:

HAI SAMSUNG SERVICE CENTER MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor 175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12 SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK

BANGKOK 10500 TEL: 0-2635-2567 FAX: 0-2635-2556

#### SOUTH AFRICA :

Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park, Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa

Tel: 0027-11-549-1621 Fax: 0027-11-549-1629 http://www.samsung.co.za/

#### UKRAINE :

SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE 4 Glybochitska str. Kiev, Ukraine

Tel. 8-044-4906878 Fax 8-044-4906887 Toll-free 8-800-502-0000

## SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND:

Samsung Electronics AB

Box 713

S-194 27 UPPLANDS VÄSBY

**SVERIGE** 

Besöksadress: Johanneslundsvägen 4 Samsung support Sverige: 020-46 46 46 Samsung support Danmark: 8088-4646 Samsung support Norge: 8001-1800 Samsung support Finland: 0800-118001

Tel +46 8 590 966 00 Fax +46 8 590 966 50 http://www.samsung.se/

### HUNGARY:

Samsung Electronics Magyar Rt. 1039, Budapest, Lehel u. 15-17.

Tel: 36 1 453 1100 Fax: 36 1 453 1101 http://www.samsung.hu/

## FRANCE:

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service

Paris Nord 2

66 rue des Vanesses BP 50116 Villepinte 95950 Roissy CDG Cedex

Tel: 08 25 08 65 65 Fax: 01 48 63 06 38

http://www.samsungservices.com/

#### PORTUGAL:

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.

Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA

Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128

Free Line 800 220 120 http://www.samsung.pt/

#### NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG:

Samsung Electronics Benelux B. V. Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS Service and informatielijn;

Belgium:0800-95214, http://www.samsung.be/ Netherlands:0800-2295214, http://www.samsung.nl/

## CHILE: SONDA S.A.

Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353

56-2-800200211 http://www.sonda.com/ http://www.samsung.cl/

#### MEXICO :

Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V. Saturno No.44, Col. Nueva Industrial Vallejo Gustavo A. Madero C.P. 07700, Mexico D.F. Mexico

Tel. 52 55 57 47 51 00 Fax. 52 55 57 47 52 02 RFC: SEM950215S98 http://www.samsung.com.mx/

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.

Saturno No.44, Col, Nueva Industrial Vallejo Gustavo A.Madero C.P. 07700, Mexico D.F. Mexico

TEL. 52-55-5747-5100

EXPORTADO POR: Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Mae tan-3dong, Pal dal-Gu, Suwon City, Kyungki-Do Koera



- Dienstzentren
- Bezeichnungen
- Regulatory
- **Natural Color**
- Für ein besseres Display
- Autorisierung

#### Lochmaske

Das Bild auf einem Monitor setzt sich aus roten, grünen und blauen Punkten zusammen. Je dichter die Punkte, desto höher die Auflösung. Die Entfernung zwischen zwei gleichfarbigen Punkten wird als 'Lochmaskenabstand' bezeichnet. Einheit: mm

## Vertikalfrequenz

Der Bildschirm muß mehrere Male pro Sekunde erneuert werden, um für den Benutzer ein Bild zu erzeugen und anzuzeigen. Die Frequenz dieser Wiederholung pro Sekunde wird Vertikalfrequenz or Auffrischrate genannt. Einheit: Hz

Beispiel: Wenn dasselbe Licht sich 60 mal pro Sekunde wiederholt, wird dies als 60 Hz angesehen. In diesem Fall ist ein Flimmern des Bildschirms wahrnehmbar. Zur Vermeidung dieses Problems gibt es einen nicht flimmernden Modus, der eine Vertikalfrequenz von mehr als 70 Hz verwendet.

#### Horizontalfrequenz

Die Zeit, die dazu benötigt wird eine Zeile abzutasten, die den rechten Bildschirmrand horizontal mit dem linken verbindet, wird Horizontalzyklus genannt. Der Bruch dieses Horizontalzykluswertes nennt sich Horizontalfrequenz. Einheit: kHz

#### **Interlace und Non-Interlace Methode**

Wenn die horizontalen Bildschirmzeilen nacheinander von oben nach unten dargestellt werden, wird das die Non-Interlace-Methode genannt, während das abwechselnde Zeigen aller ungeraden Zeilen und dann aller geraden Zeilen als die Interlace-Methode bezeichnet wird. Bei der Mehrheit aller Monitoren wird die Non-Interlace-Methode eingesetzt, um ein klares Bild zu gewährleisten. Die Interlace-Methode ist dieselbe Methode, die beim Fernseher benutzt wird.

## Plug & Play

Dies ist eine Funktion, die dem Benutzer durch automatischen Informationsaustausch zwischen Computer und Monitor die beste Bildschirmqualität bietet. Dieser Monitor entspricht dem internationalen Standard VESA DDC für die Plug & Play-Funktion.

#### Auflösung

Die Zahl der horizontalen und vertikalen Punkte, aus denen sich das Monitorbild zusammensetzt, wird als 'Auflösung' bezeichnet. Diese Zahl macht eine Aussage über die Genauigkeit der Anzeige. Eine hohe Auflösung ist vorteilhaft, wenn mehrere Aufgaben ausgeführt werden, da mehr Bildinformation auf dem Bildschirm gezeigt werden kann.

Beispiel: Wenn die Auflösung 1280 X 1280 ist, bedeutet das, daß der Bildschirm sich aus 1280 horizontalen Punkten (horizontale Auflösung) und 1280 vertikalen Linien (vertikale Auflösung) zusammensetzt.



- Dienstzentren
- Bezeichnungen
- Regulatory
- Natural Color
- Für ein besseres Display
- Autorisierung

FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance

European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI |

TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)

TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)

TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only) TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)

Medical Requirement

#### FCC Information

#### **User Instructions**

The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning:

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **User Information**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.

The party responsible for product compliance: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD America QA Lab of Samsung 3351 Michelson Drive, Suite #290, Irvine, CA92612 USA Tel) 949-975-7310 Fax) 949-922-8301

### Warning

User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.

Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating.

For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.

#### IC Compliance Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003.

Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

## MPR II Compliance

This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.

#### European Notice(Europe Only)

Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community.

Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

- EN55022:1998+A1:2000 Radio Frequency Interference
- EN55024:1998 Electromagnetic Immunity of Information Technology Equipment
- EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 Power Line Harmonics
- EN61000-3-3:1995 Voltage Fluctuations

#### PCT Notice



### VCCI

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

## TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)



## AB general requirements

## AB2 Written Eco-document acompanying the products

Congratulations! You have just purchased a TCO 95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted electronic products.

Why do we have environmentally-labelled monitors?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature.

There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously.

## What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability.

TCO Development Unit 1996-11-29

On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product.

The complere environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development Unit

S-11494 Stockholm

Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

E-mail (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also

be obtained via the Internet, using the address:

http://www.tco-info.com/

TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)

#### **Environmental Requirements**

Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

• TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.

#### Lead

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.

 TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

#### Cadmium

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.

• TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.

#### Mercury

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses.

• TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.

#### CFCs (freons)

CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).

• The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging.

#### TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)



#### Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.

The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.

## Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

#### What does labelling involve?

The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

**TCO Development** 

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

## Environmental requirements

#### Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative\* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

#### Cadmium\*\*

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

## Mercury\*\*

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available.

#### CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

## Lead\*\*

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

## ■ TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)



#### Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

#### **Ergonomics**

Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

#### Energy

- Energy-saving mode after a certain time beneficial both for the user and the environment
- Electrical safety

#### **Emissions**

- · Electromagnetic fields
- Noise emissions

#### **Ecology**

- The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
- · Restrictions on
- o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
- o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, Please visit www.tcodevelopment.com

#### Medical Requirement



#### Classifications:

In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is cssified as Continuous duty Class I equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.

#### **EMC**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the IEC 601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving device.
- Increase the separation between the equipment.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other device (s) are connected.
- Consult the manufacturer or field service technician for help.

#### Video In / RS 232 / Video Out

Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for medical equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC 601-1-1. Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output part configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with the requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services department or your local representative.

## **Transport and Storage Limitations:**

Temperature Range of -40°C to +70°C Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing

<sup>\*</sup> Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

<sup>\*\*</sup> Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

## TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)

For recycling information for TCO'03 certified monitors, for the residents in the following countries, please contact the company corresponding to your region of residence. For those who reside in other countries, please contact a nearest local Samsung dealer for recycling information for the products to be treated in environmentally acceptable way.

|           | [U.S.A. Residents Only]                         | [European Residents Only]                                              |                                             |                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           | U.S.A.                                          | SWEDEN                                                                 | NORWAY                                      | GERMANY                                              |
| COMPANY   | Solid Waste Transfer & Recycling Inc            | ELKRETSEN                                                              | Elektronikkretur AS                         | vfw AG                                               |
| ADDRESS   | 442 Frelinghuysen Ave Newark,<br>NJ 07114       | ELKRETSEN Box<br>1357, 111 83<br>Stockholm<br>Barnhusgatan 3, 4<br>tr. | 6454 Etterstad 0602 Oslo<br>Fyrstikkalln 3B | Max Plank Strasse<br>42<br>50858 Collogne<br>Germany |
| TELEPHONE | 973-565-0181                                    | 08-545 212 90                                                          | 23 06 07 40                                 | 49 0 2234 9587 -<br>0                                |
| FAX       | 973-565-9485                                    | 08-545 212 99                                                          | 23 06 07 41                                 |                                                      |
| E-MAIL    | none                                            | info@el-kretsen.se                                                     | adm@elektronikkretur.no                     | vfw.info@vfw-<br>ag.de                               |
| HOME PAGE | http://www.bcua.org/<br>SolidWaste Disposal.htm | http://www.el-<br>kretsen.se/                                          | http://www.elretur.no/                      |                                                      |



- Dienstzentren
- Bezeichnungen
- Regulatory
- Natural Color
- Für ein besseresDisplay
- Autorisierung





Bei der Benutzung eines PCs kommt es häufig vor, daß der Farbeffekt des Druckers oder die Aufzeichnung eines Scanners bzw. einer Digitalkamera nicht wie auf dem Monitor erscheint. Die Natural Color S/W ist die Lösung für dieses Problem. Dieses Programm ist ein Farbverwaltungssystem, daß von Samsung Electronics mit Zusammenarbeit von Korea Electronics & Telecommunications Forschungsinstitut (ETRI) entwickelt wurde. Dieses System ist nur bei einem Samsung Monitor anwendbar und ermöglicht, daß die Farbe des Bildes auf dem Monitor den gleichen Effekt zeigt, wie auf dem gedruckten bzw. gescannten Bild. Bitte schauen Sie auf die Hilfe (F1) Funktion in dem Software Programm für weitere Informationen.

## Installation der Natural Color Software

Legen Sie die CD, die mit dem Samsung Monitor beigefügt ist, in den CD-ROM Treiber ein. Das Installationsprogramm erscheint automatisch auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf das Natural Color, um das Programm zu installieren.

Wenn Sie das Programm manuell installieren möchten, so legen Sie die CD in den CD-ROM Treiber ein, drücken Sie auf das [Start] Zeichen des Windows und wählen Sie [Execute]. Geben Sie D:\color\eng\setup.exe ein und dann drücken Sie auf die Eingabetaste. (Wenn der Treiber, wo die CD angetrieben wird nicht D:\ sein sollte, müssen Sie den entsprechenden Treiber eingeben.)

## Wie Sie das Natural Color software Programm löschen.

Wählen Sie [Setting]/[Control Panel] auf dem [Start] Menü und dann mit einem Doppelklick auf das [Add/Delete a program].

Wählen Sie Natural Color aus der Liste aus und dann klicken Sie auf das [Add/Delete] Zeichen.



- Dienstzentren
- Bezeichnungen
- Regulatory
- Natural Color
- Für ein besseres Display
- Autorisierung

## Für ein besseres Display

- Stellen Sie wie unten beschrieben die Auflösung und Bildwiederholfrequenz in der Systemsteuerung des Computers so ein, dass Sie ein hochqualitatives Bild erhalten. Bei Darstellungen, deren maximale Auflösung die TFT-LCD-Qualität nicht erreicht, kann das Bild ungleichmäßig sein.
  - o Auflösung: 1024 x 768
  - o Vertikalfrequenz (Bildwiederholfrequenz): 60 Hz
- Dieses Produkt verfügt über ein TFT-LC-Display, das mit modernster Halbleitertechnologie hergestellt wurde und eine Genauigkeit von 99,999% gewährt. Gelegentlich können rote, grüne, blaue und weiße Bildpunkte hell erscheinen oder es können schwarze Punkte auftreten. Dies ist kein Zeichen für schlechte Qualität oder technische Defekte.
  - o Das TFT-LC-Display dieses Produkts bietet 2.359.296 Bildpunkte.
- Zur äußeren Reinigung von Monitor und Bildschirm benutzen Sie bitte die empfohlene kleine Menge an Reinigungsmittel und einen trockenen weichen Lappen. Wischen Sie das LC-Display sehr sanft ab. Übermäßige Kraftanwendung bei der Reinigung kann das Display beschädigen.
- 4. Sollten Sie mit der Bildqualität nicht zufrieden sein, können Sie diese verbessern, indem Sie die Selbstregulierungsfunktion ausführen. Diese Funktion kann gestartet werden, nachdem die Exit-Taste gedrückt wurde. Sollte immer noch Bildrauschen vorhanden sein, benutzen Sie die FEIN/GROB-Einstellung.
- 5. Wenn permanent dasselbe Standbild auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Nachbilder oder verschwommene Flecken erscheinen. Deshalb sollten Sie zum Energiesparmodus wechseln oder einen Bildschirmschoner mit einem beweglichen Bild einstellen, wenn Sie für längere Zeit nicht am Monitor arbeiten.



- Dienstzentren
- Bezeichnungen
- Regulatory
- Natural Color
- Für ein besseres Display
- Autorisierung

Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

© 2003 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktion jeglicher Art ohne schriftliche Einwilligung von Samsung Electronics Co., Ltd. ist strengstens untersagt.

Samsung Electronics Co., Ltd. haftet nicht für hierin enthaltene Fehler oder für direkt oder als Folge entstandene Schäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials.

Das "Samsung Logo" sind eingetragene Warenzeichen von Samsung Electronics Co., Ltd.; "Microsoft", "Windows" und "Windows NT" sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation; "VESA", "DPMS" and "DDC" sind eingetragene Warenzeichen der Video Electronics Standard Association; der "ENERGY STAR"-Name und -Logo sind eingetragene Warenzeichen der Umweltschutzbehörde der U.S.A., der U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Als ENERGY STAR-Partner hat Samsung Electronics Co., Ltd. festgestellt, daß dieses Produkt die ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt. Alle anderen hierin erwähnten Produktnamen sind möglicherweise die Warenzeichen oder eingetragenen Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.